# EDOWNIK FUBLIGZN

Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego

## POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

W sprawie postępowania upadłościowego nad majątkiem dzierżawcy Konitzera ze Stawu zwołuje się na wniosek zarządcy upadłościowego właściciela Katlewskiego z Chełmży walne zgromadzenie wierzycieli w sądzie tutejszym w sali nr. 6 na dzień 14 lipca 1926 r. o godzinie 9 rano, celem odwołania dotychczasowej Rady wierzycieli i ewentualnego wyboru nowej rady.

Chełmża.

Sad Powiatowy.

372. W sprawie upadłościowej Jan Krzewiński z Lubawy, wyznaczono termin do badania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień 21. lipca 1926 r. o godz. 12 w Sądzie Powiatowym w Lubawie pokój 5.

Lubawa, dnia 14. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

Co do majatku Stanisława i Stefana Nowackiedzierżawców przedsiębiorstwa restauracyjnego "Astorja" w Toruniu przy ul. Konopnickiej 4 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 14. czerwca 1926 r. o godz. 13 po poł. postępowanie upadłościowe ponieważ dłużnicy stali się niewypłacalni. W razie braku masy wierzyciel Józef Gabrielewicz działający przez pełnomocnika Franciszka Deję zobowiązał się pokryć koszty masy w myśl § 107 ord. konk.
Zarządcą masy upadłościowej mianuje się kupca

Emila Jacewicza zamieszkałego w Toruniu ul. Mic-

kiewicza 83.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóź-

niej do dnia 15 lipca 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymien. sądzie termin na dz. 30. czerwca 1926 r. o godz. 10 przed połud., zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 21 lipca 1926 r. o godz. 10 przed poł.

Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 10. lipca 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać

odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy.

374. W sprawie konk. do spadku po zmarłym Truskolaskim wyznacza się termin do badania zgłoszo-nych wierzytelności na 28. lipca 1926 r. o godz. 10 w sal 19 Sądu Powiatowego. 5. N. 5/25. a.

Toruń, dnia 16. czerwca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

### PRZETARGI PRZYMUSOWE

375. Nieruchomość położona w Ogorzelinach powiat Chojnice i w chwili wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Ogorzeliny tom VII, karta 159 na imię rolnika Henryka Meyer z Zwangsbruch (teraz w Ogorzelinach) zostanie dnia 1 września 1926 r. o godzinie 11 przed poł. wystawiona na przetarg w niżej oznaczonym Sadzie, pokój nr. 11. Nieruchomość Ogorzeliny karta 159 jest zabudo-

wane gospodarstwo, położone w gminie Ogorzeliny, rola, ogród i łąka przy drodze do Chojnic w wielkości 27 hektarów 17 arów 36 metrów kwadratowych z czystym dochodem gruntowym 148,58 talarów i 255 ma-

rek użytku budynkowego. Matrykuła Art. 169.

Nr. księgi podatku budynkowego 22.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 5. 4. 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu oferty nie zostaną wcale uwzglednione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeń

stwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny 2 K 4/26.

2

Chojnice, dnia 12. maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

376. Nieruchomości położone w Swornegaciach powiat Chojnice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Swornega-cie tom VI. karta 197 i Swornegacie tom VIII karta 259 na imię rolnika Feliksa Mrożek'a z Wybudowania Swornegacie zostana dnia 1. września 1926 r. o godzinie 10 przed połudn. wystawione na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 11.

1) Nieruchomość Swornegacie tom VI karta 197 jest zagajenie i rola położona w gminie Swornegacie w wielkości 85 arów 88 metrów kwadratowych z czystem dochodem gruntowym 0,73 talarów.

Numer matrykuły art. 149.

2) Nieruchomość Swornegacie tom VIII karta 259 jest zagajeniem i nieużytkiem położonym w gminie Swornegacie w wielkości 1 hektar 87 arów 47 metrów kwadratowych i 20 hektarów 97 arów 70 metrów kwadratowych z czystym dochodem gruntowym 1,94 talarów i 3,95 talarów.

Numer matrykuły art. 215.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 14. kwietnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopo-dobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wca-le uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzys-2 K 6/26. kanej ceny kupna.

Chojnice, dnia 12. maja 1926 r. Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

377. Kupiec Jan Manikowski z Czerska wniósł po myśli § 1170 uc. o wykluczenie w drodze postępowania wywoławczego prawa wierzyciela, zapisanego na nieruchomości Czersk k. 305 w oddziałe III pod nr. 3 dla Andrzeja i Katarzyny z Pruskich małżeństwa Łońskich z Czerska a mianowicie hipoteki wpisanej dnia 14. maja 1900 r. w kwocie 3000 mk.

 Wierzyciela z tejże hipoteki wzywa się do zgło-szenia swych praw w tut. Sądzie pokój 8 na terminie wywoławczym w dniu 17. września 1926 r. o godz. 10 przed połudn. pod rygorem wykluczenia jego prawa.

Czersk, dnia 14. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

378. Franciszek Lehnert, gospodarz z Kisin, pow. Działdowo zastąpiony przez adwokata Wyrwicza w Działdowie wniósł o wywołanie spalonego przezen listu hipotecznego, opiewającego na kwotę 8000. mkn., zapisanych w księdze wieczystej Kisiny tom II karta 49 Dział III, poz. 12 a.

Posiadacza wspomnianego dokumentu wzywa się by najpóźniej w terminie, wyznaczonym na dzień 7. października 1926 r. o godz. 11 przed podpisanym Sądem pokój 28 zgłosił swe prawa i przedłożył dokument, w przeciwnym razie nastąpi unieważnienie dokumentu. — 3 F 1/26.

Działdowo, dnia 12. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

379. Wdowa Florentyna Kowalewska w Sępolnie wystąpiła z wnioskiem by w drodze postępowania wywoławczego po myśli § 1162 u. c., 946, 956, 1003 u. p. c. zostały pozbawione mocy prawnej listy hipoteczne:

a) z dnia 26. kwietnia 1895 wystawiony na 15 000 mk. z pożyczki zapisanych w księgach wieczystych Sępolno karta 18 i 765 w oddz. III pod 10 wzgl. 5 z 41/2 proc. rocznie dla kupca Stockebrandt w Chojni-

b) z dnia 3. marca 1885 wystawiony na 3000 mk. reszty ceny zapisanych w księgach gruntowych Sępolno karta 18, 765, 780 w oddz. III pod nr. 9 wzgl. 3, wzgl. 5 z 5½ proc. dla hotelisty Gustawa Mischnika i żony jego w Sępolnie.

Posiadacza dokumentów wzywa się, aby najpóż-niej w dniu 21. września 1926 r. godz. 9 zgłosił w Sądzie niżej podpisanym pokój 6 swe prawa i dokumenty przedłożył, w przeciwnym razie zostana do-kumenty powyższe pozbawione mocy prawnej. F 1/25

Sepolno, dnia 5. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy. podp. Paszkiewicz.

L. cz.: 2. R. 4/26.

380. Stefan Piaskowski, robotnik kolejowy z Tczewa, działając przez pełnomocnika adwokata Reiskego z Starogardu skarży jego żonę Marję Piaskowską z domu Neubauer, obecnie niewiadomego miejsca pobytu o rozwód a to na podstawie par. 1565 i 1567 u. c.

Powód wzywa pozwaną, aby obrała sobie adwokata, mającego prawa stawania przed Sądami w b. dzieln. pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cyw. I b Sądu okręgowego w Starogardzie dnia 29. 11. 1926 r. o godz. 9 w gmachu Sądu powiatowego w Starogardzie w sali nr. 16.

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wiado-

mości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 5. czerwca 1926 r.

Wydział Cywilny Ib Sądu okręgowego.

# ZAPISY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.

W tutejszym rejestrze spółdzielni pod L. 9 (dotychszas Kasa Spółdzielcza w Starzynie Spółdzielnia zapisana z odpowiedzialnością nieograniczoną) wpisano dnia 8. czerwca 1926 r.:

Rubr. 2: Kasa Stefczyka, spółdzielnia z nieograniczona odpowiedzialnością w Starzynie. Spółdzielnia odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem ruchomym i nieruchomym, członkowie zaś odpowiadają zadeklarowanymi udziałami i prócz tego całym swoim majątkiem.

Rubr. 3: Celem spółdzielni jest gospodarcze podniesienie członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, oraz podniesienie ich poziomu moralnego i kulturalnego. Przedmiotem spółdzielni jest krzewienie oszczędności przez przyjmowanie wkładek oszczędności na oprocentowanie, udzielanie członkom pożyczek, załatwianie czynności wchodzących w zakres obrotów pieniężnych, propoganda spółdzielczości rolniczej oraz współudział w pracy kulturalno-oświatowej.

Rubr. 4. Wysokość udziału wynosi 20 złotych, płatny odrazu w deklarowanej wysokości albo równemi ratami kwartalnemi w ciągu roku. Każdy członek jest zobowiązany zade-klarować co najmniej jeden udział.

Rubr. 5. Pozostają członkowie wybrani poprzednio, nadto wszedł w skład zarządu jako nowy członek Hipolit Górski ze Starzywa.

Rubr. 6: (Rok rachunkowy) od 1. stycznia do 31. grudnia.

e) Uchwały zarządu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących.

1) nabywania, zbywania lub opciązania nieruchomości,

2) zaciągania przez Spółdzielnię pożyczek w granicach określonych przez Walne Ze-

- 3) sposobu lokowania zbywających funduszów.
- d) Zarząd Spółdzielni składa się z sześciu członków. Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten sposób, że pod firmą Spółdzielni kładzie podpis 2 zarejestrowanych członków zarządu.
- f) Przewodniczącego Zarządu zastępuje w jego czynnościach zastępca wybrany przez Walne Zebranie. Dla innych członków Zarządu wyznaczy zastępców Rada Nadzorcza z pośród członków Spółdzielni.
- g) Likwidacja Spółdzielni nastąpi z przyczyn określonych w ustawie o Spółdzielniach z dnia 29. 10. 1920. Dz. U. 111/20.

4. 12. 1923. Dz. U. 135/23.

Puck, dnia 10. czerwca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

382. W tut. rej. spółdzielni wpisano przy Vandsburger Brennereigen, sp. zap. z nieogr. odpow. w Więcborku nr. 3:

Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 27. kwietnia 1926 r. uchwalono likwidację spółdzielni.

Likwidatorami spółdzielni ustanowiono dotychczasowy zarząd.

Więcbork, dnia 15. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

383. W tutejszym rejestrze handlowym Oddział B pod nr. 31 wpisano przy firmie "Angelus Parfumerje" Warsowie, destillerje Starogard, towarzystwo z ograniczoną poręką:

Kapitał zakładowy przerachowany w myśl rozp. Prez. Rzp. P. z 25. 6. 1924 r. wynosi 30 000 zł.

Udziały przeszły na własność T-wa Akc. "Zakłady Przemysłowe Winkelhausen" w Starogardzie.

Starogard, dnia 8. czerwca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

384. W rejestrze stowarzyszeń wpisano stowarzyszenie "Katolicka Liga Parafjalna Parafji Najświętszej Marji Panny z siedzibą w Toruniu".

Toruń, dnia 31. maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

385 W rejestrze stowarzyszeń wpisano stowarzyszenie: Towarzystwo Budowy Kościoła Rzymsko-Katolickiego z siedzibą w Toruniu-Mokrem.

Toruń, dnia 31. maja 1926 r.

Sąd Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

386. W rejestrze tutejszego Sądu dla małżeńskich spraw majątkowych wpisano, że

 a) następujący małżonkowie zawarli ogólną wspólność majątkową;

 Brzóska Benedykt, piekarz i Matylda z Borkowskich w Pucku, kontraktem sądowym z 12. września 1925 r. R. M. 538;

 Budzisz Antoni, rolnik i Anna z Ratenowów I ślubu Kownatke w Werblinji, kontraktem sądowym z 13. stycznia 1926 r. R. M. 542;

3. Mutka Juljusz, robotnik i Bolesława z Klosków w Mechowej, kontraktem sądowym z 29. stycznia 1926 r. R. M. 543;

 Ruehlmann Maks Paweł Rudolf i Hulda Marja z Reinków I ślubu Bruhnke w Mechowej, kontraktem sądowym z 5. marca 1926 r. R. M. 544:

5. Ceynowa Teodor Jan, mistrz szewski i Aniela Wiktorja z Gaffów w Żarnowcu, kontraktem sadowym z 19. marca 1926 r. R. M. 545;

b) następujący małżonkowie ustanowili rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i użytkowania majątku żony przez meża:

majątku żony przez męża:
Arendt Wojciech, rybak i Aima z domu Sander w Helu, umową sądową z dnia 9. kwietnia 1926 r. R. M. 546.

Puck, dnia 10. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.